## Nºo. II.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Mittwoch, den 13. Januar 1830.

Angefommene Fremde bom II. Januar 1830.

Hr. Graf Bninkfi aus Samostrzel, Hr. Gutsbesitzer v. Czapski aus Orlos wo, I. in No. 134. Wilhelmsplatz; Hr. Gutsbesitzer Skoraszewski aus Abysoka, Hr. Kassirer Szymanski aus Krotoschin, Hr. Pachter Rubolf aus Sanik, I. in No. 33. Wallischei; Hr. Kaufmann Trillhaas und Hr. Kaufmann Friedrich aus Frankfurt a. D., I. in No. 1. St. Martin; Hr. Landgerichts-Assessifessor Strempel aus Gnesen, I. in No. 90. Markt; Hr. Landtags-Deputirter Gillert aus Meseritz, I. in No. 9. Markt; Hr. Landtags-Deputirter Bansemer aus Jerzykowo, I. in No. 69. Markt; Hr. Landtags-Deputirter Robowski aus Rosten, I. in No. 57. Markt; Hr. Landtags-Deputirter v. Loga aus Koltomirz, I. in No. 152. Buttelsstraße; Hr. Eanbtags-Deputirter v. Loga aus Koltomirz, I. in No. 152. Buttelsstraße; Hr. Erbherr Rogalinski aus Cerekwice, Hr. Erbherr Taczanowski aus Pogorcek, Hr. Erbherr Glisczynski aus Gora, I. in No. 154. Buttelstraße; Hr. Landtags-Deputirter Grunwald aus Bromberg, I. in No. 167. Wasserstraße; Hr. Pachter Iv aus Czempin, Hr. Pachter Koczorowski aus Piotrkowie, Hr. Gutsebesitzer Storaszewski aus Schotsen, I. in No. 187. Wasserstraße.

## Machweifung

ber bei bem Ober-Post-Umte befindlichen Retourbriefe, beren Absender unbekannt

- 1) an Blofgat in Godlina bei Rogmin.
- 2) & Dufchinefi in Gnefen.
- 3) = Bigos in Miechano.
- 4) Danelewit in Dt. Goslin.
- 5) = Sauch in Jegtorko bei Liffa.
- 6) = Rlamitter in Powibg.
- 7) = Ernft in Gnefen.

Subhaffationd : Patent.

Das unter ber Gerichtsbarfeit bes une terzeichneten Roniglichen Land = Gerichts bier auf ber Borffadt Gt. Abalbert unter Do. 95. belegene, gur David und Liebes gott Frankeichen Nachlaß = Maffe geborige Grundftud, beftehend in einem Wohnhaufe, Sofraum, Rebengebande und Stallung, welches nach ber gericht= lichen Tare vom 24. Januar 1820 auf 4,880 Rthlr. gewurdigt worben, foll im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbietenben verlauft werben.

hierzu haben wir einen Termin auf mina

ben 7. November c.,

ben 4. Januar 1830, ben 25. Marg 1830,

welche lettere ber peremtorische ift, je= besmal fruh um 9 Uhr vor bem Landge= richte-Rath Bruckner in unferm Geschaftsgebaube anberaumt, zu welchem Rauflustige und Besitfahige hiermit ein= gelaben werben, ihre Gebote abzugeben und ju gewärtigen, daß ber Bufchlag er= folgen werbe, insofern nicht gesetliche Umffande eine Ausnahme gulaffen.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Registratur eingefehen werben.

Pofen ben 5. August 1829.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Chictal = Citation.

Die Unna Glifabeth Gerife, eine Schwester bes im Jahre 1800 auf bem Rupferhammer bei Tirschtiegel verftorbe= nen Arendator Johann Gamuel Gerife, Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod iuryzdykcyą podpisanego Sądu Ziemiańskiego na przedmieściu S. Woyciecha pod No. 95. polożona, do pozostałości Dawida i Liebegott Franke należąca, z domu, podworza przyległego zabudowania i stayni składaiąca się, która podług taxy sądowey z dnia 24. Stycznia 1820 na 4880, tal. oszacowaną została, w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu przedaną bydź ma.

W tym celu wyznaczylismy ter-

na dzień 7. Listopada r. b., na dzień 4. Stycznia 1830, na dzień 25. Marca 1830,

z których ostatni zawity zawsze zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Brukner Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w naszym lokalu sądowym, na który ochotę kupna i posiadania maiący wzywaią się, aby swe licyta podali i spodziewali się, iż przybicie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 5. Sierpnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Anne Elzbiete Geryke siostre zmarlego w r. 1800. na Humrze (Kupferhammer) pod Trzcielem Arendatora Jana Samuela Geryke, która

die ungefahr im Jahre 1740 ju Tem: okolo r. 1740, w Tempelburgu w Po. pelburg in Pommern, wofelbft ihr Bater Zimmermann war, geboren fenn foll, fich gur Beit bes ziahrigen Rrieges in Guben und Frankfurt a. D. aufgehalten hat, von ba nach Berlin gegangen ift, wo fie einen unbefannten Menfchen, ber in ber Splittgerberfchen Fabrif tiente, geheirathet, und bisher teine Nachricht bon fich gegeben hat, obgleich fie vom ebemaligen Patrimonial=Gericht zu Tirfch= tiegel unterm 1. October 1801, gur Empfangnahme ihres 2288 Rthl. betra= genben Bermigene offentlich aufgefor= bert ift, fo wie beren etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer werben auf ben Untrag des Curators hierdurch offentlich borgeladen, fich fpateftens in bem auf ben 22. Geptember 1830 Bors mittage um 10 Uhr vot bem herrn ferm Partheien:Bimmer angefetten Ter= mine perfonlich oder fchriftlich gu melben und weitere Unweifung zu erwarten, wis brigenfalls auf beren Tobeserklarung und was bem anhangig, nach Vorschrift ber Gefete erfannt merben wirb.

Meferit den 22. September 1829. Ronigl, Preufisches Landgericht.

meranii gdzie iey oyciec cieślą był, urodzić się miała, a w czasie siedmioletniéy woyny w Guben i w Fran kworcie nad Odrą bawiąc się, z tamtad zaś do Berlina się udała, i tam za nieznajomego człowieka, który w fabryce Spilittgerbera służył, za maż poszla, i od tego czasu żadnéy o sobie wiadomości niedała, chociaż przez byly Sad Patrymonialny Trzcielski pod d. 1. Październ. 1801. do odebrania swego maiątku w summie tal. 2288. publicznie wezwaną została. zapozywa Sąd na wniosek kuratora niemniey i iey niewiadomych sukcessorów lub spadkobierców ninieyszém, aby się naypóźniey w terminie na dzień 22. Września 1830. godz. 10. zrana przed W. Landgerichte - Uffeffor v. Collas in un= Collas Assess. wyznaczonym, tu w Międzyrzeczu w izbie sądowey osobiście lub na piśmie zgłosili i dalszych rozporządzeń oczekiwali. razie albowiem przeciwnym, na ogłoszenie iéy za nieżyjącą i co z tad z prawa wynika zawyrokowaném zostanie.

> Międzyrzecz d. 22. Wrześ. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Bum bffentlichen Berfaufe des bier in ber Braber Borftabt Mro. 302. geleges nen, auf 543 Rthl. 27 fgr. tagirten, bem Tuchmacher Friedrich Wilhelm Schafs geborigen Wohnhauses nebft Scheune, Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży domostwa tu na przedmieściu Brojeckim pod liczbą 302. leżącego i Fryderykowi Wilhelmowi Schaks sukiennikowi na. leżącego, wraz z przynależącą do Stall und Obstgarten an ben Meistlietenden, haben wir, da sich im angestanbenen Termine kein Käufer gemeldet hat, einen neuen Termin auf den 6. Marz f. hier angesetzt, zu welchem wir Käufer einladen.

Die Taxe und Kaufbedingungen tonnen in anserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 26. November 1829.

Konigl, Preug. Landgericht.

niego stodołą, chlewem i sadem, wyznaczony został powtorny termin ponieważ się w pierwszym nikt z licytuiących nie zgłosił, na dzień 6. Marca r. p., który się tu w Międzyrzeczni w mieyscu posiedzeń Sądu odbywać będzie. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań nininieyszem.

Taxá domostwa rzeczonego z wymienionemi przyległościami wynosi 543 tal. 27 śgr. i może bydź wraz z warunkami kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzaną.

Międzyrzecz d. 26. Listop. 1829. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Gine Mittel-Orgel jum Gebrauch in Rirchen völlig ausgefertigt hat Unterfchriebener billig jum Berkauf. Gibich, Orgelbauer in Pofen No. 99.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide : Arten.   | Freitag den<br>8. Januar                                             |                                                                            | Montag den<br>11. Januar.                   |                                                | Bemerfung.                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                    | bis<br>Mr.fgr.pf-                                                          | von<br>Nir.fgr.pf.                          | bis<br>Mit.gr. pf.                             | under engligen<br>under englig den<br>aums der ente                 |
| Weißen der Scheffel | 1 15 —<br>1 20 —<br>1 15 —<br>1 15 —<br>1 85 —<br>22 4 7 6<br>1 15 — | 1 17 - 1 6 - 16 - 19 - 13 - 24 - 4 15 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - 16 - | 1 15 — 20 — 15 — 18 — 25 — 9 — 4 7 6 1 15 — | - 16 -<br>- 19 -<br>- 27 -<br>- 13 -<br>- 24 - | Mittwoch am oten<br>Januar hat kein<br>Wochenmarts<br>fattgefunden. |